# Nro 218

# DZIENNIK RZADOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA

i Jego Okregu.

W KRAKOWIE DNIA 19 CZERWCA 1824 ROKU.

Nro. 2671.

Wydział Spraw Wewnetrznych i Policyi &c.

Jozef Łaganek inaczey Jastrzębski Aresztant kryminalny na lat trzy ciężkiego więzienia za kradzież wskazany, zbiegł z r boty Publiczney w dniu 5 b. m. i roku. Wydział przeto przy załączeniu opisu pomienionego Zbrodniarza, poleca Urzędowi Policyi Poszredniey, Woytom Gminnym, tudzież Zastępcom Woytow po Wsiach zarządzenie ścisłego śledztwa w Gminach ich zarządzeniu uległych, któren za wyśledzeniem ma bydź wprost do tuteyszych Aresztów kryminalnych w okuciu do-W Krakowie d. 9 Czerwca 1824.

Senator Prezyduiacy

X. Rudrewicz. Konwicki S. W. Ad Nrum. 2671.

### Opis pomienionego Zbrodniarza,

Józef Łaganek inaczey Jastrzębski rodem z Krakowa, lat 35 liczący, stanu wolnego Włoczęga, wzrostu niskiego, twarzy okrągłey, małoco podziubaney, oczów siwych nosa szredniego płaskiego, włosów ciemno-blond, mówi po Polsku, po Niemiecku, co kolwiek po Rusku, i Węgiersku. Za Zgodność

Konwicki S, W.

Nro. 4422.

#### TRYBUNAŁ Iwszey JNSTANCYI &c.

Gdy dom w Krakowie przy Ulicy Różaney i Ulicy Poprzeczney S. Krzyża w Gminie V. M. Kr. pod Nr. 617 stoiący, dawniey do Sukcessorów Józefa Dutkiewicza należący,
na teraz Małgorzaty Jaworskiey własny, na poprzednio rozpisaney Licytacyi, dla braku Licytantów, sprzedanym bydź
niemógł: przeto podaie do publiczney wiadomości, iż pomieniony Dom w myśl prawa Seymowego, z dnia 15 Grudnia
1818 r. iako spustoszały przez publiczną Licytacyą tu w Trybunale w dniu 13 Lipca po raz drugi, więcey daiącemu nad
kwotę Złp: 8946 gr. 15 przez w sztuce biegłych ustanowiona, sprzedanym zostanie, a to pod warunkami iuż wiadomemi,
W Krakowie d. 5 Czerwca 1824.

Makolski. Skariyáski Sekr

## DODATEK

Do Nra. 21.

# Dziennika Rządowego.

#### OBWIESZCZENIE.

Pisarz Trybanału I Justancvi W. M. Krakowa z Okregiem, podaje do publiczney wiadomosai, że P. Woycie h Alexander dwoyga imion Skórczyński Komornik przy Sadach tutewsz ch uskutecznik dnia 21 i 24 Lipca 1823 r. zaięcie Kamienicy w Krakowie w Okregu I. Gminie V. przy Ulicy Szpitalney pod L. 575/6 miedzy Kamienicami sąsiedzkiemi Wdowy i Sukcessorów Dymidowiczów frontem w ulice Szpitalna, zaś w przecznie cy z Kamienica do P. Anastazego Siemońskiego należącą numerem konskrypeyonainym 575/6 oznaczoney P Bernarda Gostkowskiego Ob. Kras: własney, którey najemnikami sa PP. Augustyn Pepka, Paweł Styrzykiewicz Myracz, Flanciszka Rakowska, Antoni Gruszecki i Józef Osiecki a to na satysfakovia summy ZR. 600 w Szeynach Austryjackich for rachuiac z pro wizyia po 5 od 100 od dnia 18 Czerwca 1799 roku kapitalu nie przenosząca kosztami prawnemi z mocy Wyroków To bunatu I. Instancyi dd. 27 Października 1821 zaocznie. 2go Tegóż Trybunału dd. 26 Lutego 1822 ocznie. 3go Sądu Appellacyynego dd 18 Czerwca 1823 r. zapadłych od P. Bernarda Gostkowskiego Sukcessorom Schönaurowskim, iako to: P. Leopoldowi S.hön uer Koncepiscie Ces: Kiól: Gubernialnemu, Pani Maryi z Schonauców Brezany, P. Franciszka Brezeny Konsyliarza Ces: Król: Gubernialnego matzonce, Kajetanie z Schönzuców teinmayer po i. p. Jane Steinmayer Schretarzu Cyrkularnym powat ky Woowe I wawie Galicvi Austrylackiey zamieszkałym należączy sie -Protokół zsięcia tev Komienicy Pi Aloizemu Filipowiczowi Pisaczowi Sadu Pokoju Okr. I W. M. Krakowa Piotrowi Grzybowskiemu Waytowi Gminy V. d. 24 Lipca 1823 r. tudzież dł żnikowi P. Bernardowi Gostkowskiemu prawnie vreczonym i tenże Vol. III Ksiegi zajecia Aktów H poteki W. M. Krakowa z Okregiem dd 21 Pazozieroka 1823 r na karcie 5 o pod Nr. 97, a w Kancellaryi Pisarza Trybi I. Inst w Ksiedze III. Zsieciów nieruchomości od stronnicy 898 do stronnicy 900

pod L. 105 29 Października 1823 r. wpisanym został. Sprzedarz tey K. mienicy popierze bedzie P. Feiix Stotwiński O. P. D. Adrokat przy Sadach iuteyszych w Kakowie przy Ulicy Szerokie, pod L. 78 zamieszkały. Warunki tey Lityticy Wyrokiem Tryb: ddito 4 Czerwca 1824 r zatwierdzone są nasię uiące:

1) Cena szacunkowa tey Kamienicy przez Wierzycieli popierają.

cych ustana sia się na pierwsze wywołanie w Summie 17,000 Złp.

2) Cheć licytowania maiący societa ceny szacunkowey iako Vadium złoży od którego iedynie popiersiący Wierzyciele P. Leopold Schörauer, P. Marya z Schönaurów Bre any, P. Franciszka Brezany Kons: hiól: Gubernislnego Małżonka P. Kajetana z Schönaurów Steinmayer po ś. p Janie Steinmayer Sekretarzu Cyrkularnym pozostała Wdowa wolnemi sa

3) Nabywca winien bedzie zapłacić do rak P. Feliza Słotwńskiego Adwokata koszta popierania Licytacyi natychmiast po wreczeniu Wyroku przysądzającego też koszta, które mu z ceny szacunkowej po-

tracone beda

4) Winien także bedzie zapłscić podatki zaległe, które mu rów.

nie z ceny szacunkowey potrącone beda.

5) Resztuiaca summe szacunkowa przy sobie zatrzyma aż do uskutecznienia klassyfikacył. Widerkalfy użytecznie umieszczone przy niemo-

Zności pozosta a

6) Niedopełniający warunku któregokolwiek bądź, utraci Vadium na korzyść popierających sprzedaż Sukcessorow Schönaurowskich w punkcie 28 m wyrożonych i oprócz tego nowa lieytacya na iego koszta ogłoszona byłaby.

Wzywaią się razem wszyscy Wierzyciele hipoteczni i osoby prawo rzeczowe mające, aby pod prekluzyą na pierwszym terminie licytacyi złożyli na Audyencyi Trybun tu wszelkie tytuły swych Wierzytelności z

Wykazem mianych pretensyy i ustanewieniem Adwokata,

Do takowey licytacyi wyznacza a się trzy terminat

lwszy w daiu 24 Sierpnia 1824. Ilgi ditto 28 Września r. b. Illei ditto 30 Październ: r. b.

IIIci ditto 30 Pazdziern: r. b.

Jeżeli iednak na pierwszym terminie summa szacunkowa zaofiarowa.
na bedzie przysądzenie stanowcze na rzecz ofiaruiącego nasiąpi.

W Krakowie d. 10 Czerwca 1824 r

Kuliczkowski Pist Ttybi